# James Shouts

# Lemberger Beitung.

# Pziemik urzędowy

LWOWSKICI. GARCIV

3. Juni 1864.

3. Czerwca 1864.

### Mundmadung.

#### Greenntniffe.

Das f. k. Landesgericht erkennt kraft der ihm von Gr. k. k. apost. Majestät verliebenen Amtegewalt über Antrag ber f. f. Staats anwaltschaft, daß bas Bild "ber Taucher" auf ber letten Geite ber Rum= mer 20 vom 15. Mai 1864 ber Wochenschrift "Rufut" das Berbreden ber Beleidigung eines Mitgliedes des allerhöchsten Kaiferhauses, strafbar nach §. 64 bes Ct. (B. B. begrunde und verbindet damit nach S. 16 tes Gesetze über bas St. B. in Preffachen bas Berbot der weiteren Berbreitung biefer Nummer.

Gleichzeitig wird verordnet, die mit Beschlag belegten Gremplare biefer Rummer, den bezüglichen Holzstock, drei Abbrücke bes Bildes

im Ginne ber §S. 36 und 37 B. G. gu vernichten.

Bom f. f. Landesgerichte in Straffachen.

Wien, ben 25. Mai 1864.

Der f. t. Landesgerichts = Viceprasident: Schwarz m. p. Der k. k. Rathssecretär: Thallinger m. p.

Das f. k. Landes= als Strafgericht in Prag hat über die von der f. f. Oberstaatsanwaltschaft erhobene Anklage mit dem Erkennt= nige vom 30. Marg 1864 bas Berbot ber weiteren Berbreitung ber Mr. 3 der Zeitschrift "Blesk" vom Jahre 1864 wegen bes barin enthaltenen Bergebens ber Aufwiegelung nach g. 300 St. G. im Ginne des §. 36 P. G. ausgesprochen.

Diefes Greentnis ift vom t. t. Oberlandesgerichte in Prag un-

term 2. Mai 1864 Bahl 10206 bestätiget morben.

Bal. Cinbernfunge-Gbift.

Mro. 3066. Mit Bezug auf die h. o. Editte vom 13. Ottober 1862 3. 10513 und 16. Juli 1863 3. 3832 wird der nach Brody auffändige, feit dem Sahre 1858 in Berdyczow im Raiferthume Rußland unbefugt fich aufhaltente I aak Keuszkopf, hiemit zum dritten Male aufgeforbert, binnen drei Monaten in ter Heimat zu erscheinen und feine unbefugte Abwesenheit zu rechtfertigen, widrigens gegen benfelben nach dem a. b. Auswanderungspatente vom 24. März 1832 vorgegangen werden wird.

Bon der f. f. Kreisbeborde.

Zloczów, am 15. Mai 1864.

#### mm. Edykt powolujacy.

Nr. 3066. Odnośnie do totejszych zawezwań z dnia 13. pażdziernika 1862 l. 10513 i z dnia 16. lipca 1863 l. 3832 wzywa się niniejszym Izaaka Kruszkopf z Brodów, od r. 1858 bez pozwolenia w Berdyczowie w cesarstwie rosyjskiem przebywającego, ażeby w przeciągu trzech miesięcy do Brodów powrócił i nieprawny swój pobyt za granica usprawiedliwił, gdyż inaczej postąpi się z nim jako z nieprawnym wychodźcą wedle najwyższego patentu z d. 24. marca 1832 roku.

Z c. k. władzy obwodowej.

Złoczów, dnia 15. maja 1864.

#### I 0 3 K 4 H I 6.

Нр. 14. Кыджак общества галицко-ресской матици, исполимючи должность скою по §. 33 оустаковъ тогожь общества. окновамючи при томъ вовканіє ское отъ дим 24. Мам 1862. наже честь на основанию призволений высового ц. в. краевого предстомтельстка отъ дим 8. Мам 1884 ч. 7288 закозкати на День 7. (19.) Липца 1864 до Лькова на общое собрание сего общества къ обсекомъ народномъ домъ, такъ техъ п. т. Господиновъ, которымъ право огластта въ ужлауъ собдинента матици по оуставамъ прислъжав. Шко и встуч. котори по своби ревности во поднесению народного проск-киренім въ литератвриму в Ажларъ общества тамъ собчаствовати клаговолять, твердо оувъргия, що орчасти въ томъ всекаживищомъ народномъ джав вяде многов и сокранів мкогочисленнов, которов джавий окцестка по оуставам к оудостонешимся всевысочаниюго оудоврения Устроити и направление памжрению общества сооткжтное падати нижеть

Отъ выдела общества гланцко-обсекой матици. Въ Льков к дим 16. (28.) Мам 1.64.

(959) Sundmachung.

Mrc. 7251. Bei bem f. f. Kreis- als Handelsgerichte zu Sta-dislan ift die Firma "Isaak Margosches" desfelben Firmainhabers für Tuch- und Schnittwaarenhandlung in Nadworna in das Megister für Ginzelnfirmen am 20. Mat 1864 eingetragen worben.

Stanislau, am 20. Mai 1864.

Kundmachung.

Mro. 7742. Bei bem f. f. Kreis= als Handelsgerichte in Stanislau ist die Firma des Isaak Hersch Kohn unter dem Wortlaute "Isaak II. Kohn" für ben Branntweinhandel in Buczacz am 23. Mat 1864 in bas Register für Gingelnfirmen eingetragen worben.

Stanislau. am 23. Mai 1864.

Rundmachung.

Mro. 4227. Beim f. f. Tarnopoler Areis- als Sanbelsgerichte wurde am 19. Mai 1864 in bas Sandeleregifter für Ginzelnfirmen eingetragen die Firma "Chaskel Arak" fur Leinwandhandel mit ber Niederlassung in Grzymałów, Firmainbaber "Chaskel Arak."

Tarnopol, am 18. Mai 1864.

(980) @ dift. (2)

Dir, 8284. Bon bem f. f. Kreiegerichte zu Stanistawów wird über bas gesammte bewegliche und unbewegliche Bermogen bes Stanistawower Gerichte = Advofaten Dr. Carl Kolischer ber Konfure

eröffnet.

Alle diejenigen, welche an diese Rontursmaffe eine Forderung zu stellen baben, werden aufgefordert, ihre Ansprüche mittelft einer förmlichen Klage wider ben jum Bertreter ber Rontursmaffe gleich= zeitig bestellten Abvokaten Dr. Bardasch. zu beffen Substitut unter Ginem Advofat Dr. Przybytowski ernannt wird, bie einschließig 30. Ceptember 1864 bei biefem t. f. Rreisgerichte anzumelben, und in ber Rlage nicht nur die Richtigkeit ihrer Forberung, fondern auch bas Recht, fraft teffen fie in biefe ober jene Rlaffe gefett zu merben begehren, nachzuweisen, wibrigens fie nach Berftreichung Diefes Termines von bem gefammten Ronfurevermögen, foweit foldes burch bie zeitgerecht angemelbeten Forberungen erschöpft murbe, unbeachtet bes ihnen auf ein Maffagut zustehenden Gigenthums- oder Pfandrechtes oder des ihnen zustehenden Rompensazionerechtes ausgeschlossen, und im letteren Falle zur Abtragung ihrer Edjuld an die Masse angebalten werben murben.

Bum einstweiligen Bermögeneverwalter ber Rontursmaffe wird Joel Ehrlich bestellt, und zur Wahl eines befinitiven Bermogensverwaltere und bes Glaubigerausichupes werben alle Glaubiger auf ben 20. Oftober 1864 um 10 Uhr Vormittage hiergerichts zu erscheinen

vorgeladen.

Aus bem Rathe bes f. t. Areisgerichtes. Stanisławów, am 28. Mai 1864.

(981) Chift.

Mr. 541. Vom f. t. Bezirtsamte als Gerichte Horodenka wird den, bem Ramen und Wohnorte nach unbefannten Erben ber in Michaleze verstorbenen Paraska Zaleska hiemit befannt gemacht, daß Josef Szydlowski in feinem Rechtsstreite witer diefelbe, respective ihre liegende Masse pto. 210 ft. 10 fr. öft. 28. ein Gesuch um Festsehung eines Termins zur mündlichen Verhandlung am 16. Marz 1864 3. 541 hiergerichte überreicht habe, und daß hierüber bie Sagfahrt auf den 2. Juni 1864 um 10 Uhr Bormittage hiergerichte unter Ginem festgefest, und jur Wahrung ber Rechte ber obigen liegenden Maffe ter hiefige Infabe Selig Engel als Kurator ad actum ernannt, auch biefem ber biepfallige Beicheid jugeftellt, ben unbefann= ten Erben aber freigestellt wird, zur Berhandlung zu erscheinen und in Gemeinschaft mit dem Surator oder abgesonderte Bertheidigungs= schriften zu erstatten.

Bom f. f. Begirtegerichte.

Horodenka, am 22. Marz 1864.

Cobift. (931)(3)

Mr. 881. Bom f. 1. Bezirksamte zu Luhaczow als Gericht wird befannt gemacht, daß in Folge Ginfchreitens des Lemberger f. f. Lanber- ale Sandelegerichte dato. 27. April 1864 Bahl 5277 jur hereinbringung einer Medfelforderung der minderfährigen Erben bes Berl Hollender gegen Die Samuel Aucker'ichen Grben pr. 210 ft. öft. Währ. f. R. G. am 10. Juni 1864 und am 24. Juni 1864, jedesmal um 10 Uhr Vormittags in Lubaczow die exclutive öffentliche Feilbiethung ber ichuldnerischen 23 Theile ber Realitäten sub CN. 1 und 2 Sect. II. in Lubaczow stattfinden werbe.

Biegu werden Raufluftige mit tem Beifugen vorgelaben, bag bie Mealitatrantheile bei Diefen Terminen nicht unter bem gerichtlich erho-

benen Schäkungswerthe werden verfauft merten.

Die Schapung berfelben und die Lizitagionebedingungen konnen Die Rauftuftigen in der Gerichtstanglei einsehen und bavon Abichrift nebmen.

Bom t. t. Begirtegerichte.

Lubaczow, am 10. Mai 1864.

(958)

Nr. 96. C. k. urzad powiatowy jako sąd w Starejsoli, niniejszem do powszechnej wiadomości podaje, że na wezwanie c. k. obwodowego sądu w Samborze z dnia 30. grudnia 1863 l. 11949 w sprawie Selika Reisnera przeciw Marcinowi Starościakowi celem zaspokojenia wekslowej sumy 84 zł. w. a. z odsetkami 6% od dnia 2. kwietnia 1859 bieżącemi w ilości 8 zł. 43 c. w. a., tudzież kosztów egzekucyjnych 4 i 4 zł. w. a. na rzecz Selika Reisnera przedaż przymusowa pod NK. 200-99 w Chyrowie położonej realności w trzech terminach, a to: 30. czerwca, 29. lipca i 30. sierpnia . 1864 o godzinie 9ej przed południem, pod następującemi warunkami przedsięwziętą będzie:

1) Za cenę wywołania przyjmuje się wartość przcz sądowe

ocenienie na 80 zł. w. a. wyprowadzona.

2) Kazden do licytacyi zgłaszający sie obowiązany jest 10% ceny wywołania t. j. 8 zł. w. a. do rak komisyi licytacyjnej jako zadatek złożyć, któren najwięcej dającym w cenę kupna policzonym, reszty licytantom zaś zaraz po ukończonej licytacyi zwróconym bę-

3) Kupiciel winien jest pozostającą po strąceniu zadatku cenę kupna w 30 dni po prawomocności rezolucyi sądowej, mocą której sad akt licytacyi do swej wiadomości przyjmie, złożyć do depozytu sądowego lub do rak wierzyciela, jeżli mu sąd zapłatę przekaże.

4) Skoro kupiciel cenę kupna całkowicie uiści, wydany mu bedzie na jego ządanie dekret własności do kupionej realności, po czem realność ta w fizyczne posiadanie mu oddaną będzie.

5) Opłatę do c. k. skarbu za przeniesienie własności, ponosi

kupiciel ze swego.

6) Gdyby kupiciel warunków niedopełnił, natenczas rozpisze się na żądanie wierzyciela kosztem niestarczającego się w słowie kupiciela relicytacya tej realności z jednym szczególnie terminem licytacyi, przy którym realność powyższa i niżej ceny szacunkowej sprzedana będzie, a kupiciel odpowie za wszelki ubytek nietylko złożonem wadyum, ale i całym swym majątkiem, a w razie uzyskania przy tej relicytacyi większej ceny kupna, nadwyżka przypadnie na korzyść wierzyciela, a po jego zaspokojeniu teraźniejszemu właścicielowi realności.

7) Na pierwszym i drugim terminie realność ta niebędzie sprzedaną inaczej jak tylko wyż ceny szacunkowej, lub przynajmiej za takowa, na trzecim zaś terminie i niżej ceny szacunkowej.

8) Względem podatków odsełają się chęć kupienia mający do

c. k. kasy podatkowej w Starejsoli.

Z c. k. powiatowego sadu. Starasol. dnia 30. kwietnia 1864.

(974)Editt.

Mro. 9762. Von der k. f. Kreisbehörde zu Zołkiew in Galizien werden die nach Lipsko zuständigen und in Jassy unbefugt sich aufhaltenden Michael und Samson Rothberg vel Rothberger aufgefordert, in ihre Seimath binnen brei Monaten von der letten Ginichaltung biefes Ediftes in die Wiener Zeitung gurudzukehren, und bie unbefugte Abmefenheit zu rechtfertigen, widrigens gegen diefelben nach dem Auswanderungspatente vorgegangen werden mußte.

Zołkiew, den 27. Februar 1864.

Edykt.

C. k. władza obwodowa Zółkiewska w Galicy Nr. 9762. wzywa przynależnych do Lipska i nielegalnie w Jassach mieszkających Michała i Samsona Rothberg czyli Rothberger, by w ciągu trzech miesięcy powrócili do gminy Lipsko i usprawiedliwili ich pobyt nielegalny za granica, ponieważby postępowaniu według patentu emigracyjnego podpadli.

Zółkiew, dnia 27. lutego 1864.

(976)C d i f t.

Mro. 12679. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte werden bie Inhaber nachstehender, auf den Namen der Gemeinde Mrzyglod lautenden und angeblich in Berluft gerathenen Obligazionen, als:

A. Oftgalig. Kriegetarlehens-Obligazionen lautend auf den Namen :

1) Mrzyglod, Unterthanen Sanoker Kreises, Mr. 11093 bto. 25. September 1797 zu 5% über 12 fl. 122 fr.; 2) bieselben Mr. 11438 tto. 30. Oftober 1798 über 12 fl.

122/8 fr. 311 5%;

3) dieselben Mr. 12232 bto. 8. August 1799 über 12 fl. 122/8 fr. zu 5%;

B. Ostgaliz. Naturallieferungs=Obligazionen:

4) Nr. 1073 dev. 6. September 1793, lautend auf den Mamen Mrzyglod mit Lodzina, Unterthanen Sanoker Rreifee, über 23 ft. 30 fr. zu 4%; 5) Rr. 4410 bto. 19. März 1794, lautend auf ben Mamen der

Unterthanen Mrzyglod, Debna und Lodzyna über 78 fl. 30 fr. ju 4%; 6) biefelben Dr. 4679 bto. 22. Februar 1795, lautend über

58 fl. 30 fr. zu 4%; ·

7) Mr. 8197 bto. 2. Februar 1796, lautend auf Mrzyglod mit Debna und Lodzyna, Unterthanen Sanoker Rreifes, über 69 fl. 51 fr. zu 4%;

8) dieselben Mr. 678 bto. 4. November 1799, über 62 fl.

33 fr. zu 4%;

9) Mr. 5794 bto. 1. Rovember 1829 lautend auf ben Ramen

Mrzygkod mit Dembna und Lodzina über 46 fl. 186/8 fr. zu 2%; 10) dieselben Nr. 1867 bto. 1. November 1829 auf benselben Namen lautend, über 130 fl. 543/8 fr. zu 2%; aufgefordert, die obsgedachten Obligazionen binnen (Finem Jahre. 6 Wochen und 3 Tagen dem Gerichte vorzulegen, und die Befigrechte barguthun, widrigens nach fruchtlos verstrichener Frist dieselben amortisirt werden murben.

Bom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, am 20, April 1864.

Gbift.

Mro. 6108. Bom f. f. Bezirksgerichte zu Brody mirb bekannt gemacht, daß am 9. Juni 1847 Daniel Jezierski in Brody mit Sin-

terlassung eines Rodizils gestorben ift.

Da von den aus dem Gefete gur Erbichaft berufenen Rindern desselben der Aufenthaltsort der erblasserischen Tochter Agnes Jezierska unbekannt ift, so wird dieselbe aufgefordert, fich binnen Einem Jahre von dem unten gesetten Tage an, bei biefem Gerichte zu melden, und die Erbeerklärung jum obigen Nachlaße anzubringen, widrigenfalls die Berlaffenschaft mit ben fich melbenden Erben und bem für fie aufgestellten Rurator herrn Advokaten Georg Kukucz abgehandelt werden murbe.

Bom f. f. Bezirtsgerichte.

Brody, am 20. März 1864.

Ronturs. (957)

Mro. 4972. Bei bem Postamte und der Poststagion in Unter-Sinoutz ift die Poftmeiftereftelle zu befegen.

Die Bezüge des Postmeisters bestehen in einer Jahresbestallung von Zwei hundert fünfzig Gulben, in einem Amtspaufchale jabrlicher breißig Gulden und in ben Rittgebuhren fur bie Poftenbeforderung, welche hinsichtlich ber Beforberung der Malle = und Reitposten nach Michaleny mit einem Sahresbetrage von Einhundert achtzig neun (189) Gulben und für die der Poststazion einstweisen überlaffene Berreitung ber täglichen Bothenfahrposten nach Sereth und gurud mit bem Betrage von Ginhundert neunzig Gulden jährlich pauschalirt find.

Dagegen ift ber Postmeister zur Beistellung und Unterhaltung von minbestens feche bienfttauglichen Pferben, 1 gebeckten und ! ungebeckten 4figigen Poftfalefche, von 2 ordinaren Bagen, 3 Staffet= tentaschen und ber geeigneten Bagen für bie Bothenfahrten nach Sereth, eines geeigneten Poftlokals und ber fonftigen Betriebserforber=

dernisse verpflichtet.

Bewerber um biefe gegen Abichluß eines Dienftvertrage und Erlag einer Dienstfauzion von 250 fl. zu verleihende Postmeisters= stelle haben ihre gehörig gestempelten Gesuche unter dokumentirter Nachweisung ihres Alters, der bisherigen Beschäftigung, eines ange= meffenen Betriebsvermögens und bes fittlichen und politischen Bohlverhaltens im vorgeschriebenen Bege binnen 4 Bochen bei der gefer= tigten Postdiretzion einzubringen.

Bon ber f. f. galig. Poft=Direkzion.

Lemberg, am 23. Mai 1864.

G dift.

Mro. 930. Bom f. t. Bezirksamte Wojnitow als Gerichte wird dem unbefannt wo abwesenden Iwan Kormyto aus Tomaszowce mittelft gegenwärtigen Ediktes bekannt gemacht, es habe wider benselben Iwan Prokopów aus Dołha wegen Zahlung des Betrages von 40 fl. öst. 2B. f. D. G. unterm 25. April 1864 3. 930 die Klage angebracht und um richterliche Silfe gebeten, worüber die Tagfahrt jur Summarverhandlung auf ben 29. August 1864 um 9 Uhr Bormittage angeordnet wurde.

Da der Aufenthaltsort bes Belangten Diesem Berichte unbetannt ift, fo hat dasfelbe ju beffen Bertretung und auf beffen Ge= fahr und Roffen ben Kość Huckało aus Tomaszowce als Rurator bestellt, mit welchem ble angebrachte Rechtssache nach ber für Galigien

vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch biefes Edift wird bemnach ber Belangte erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelfe bem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu mablen und biefem Gerichte anzuzeigen, überhaupt bie zur Bertheidigung bienlichen vorschriftemäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem er sich die aus deren Berabsäumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben wird.

Wojnitow, den 7. Mai 1864.

(970)

Dro. 13330. Bu befegen: Gine Umtsoffizialsftelle fur ben Rechnungebienft bet den leitenden Finang-Behörden in Oftgaligien, in ber XI. Diatenklasse mit dem Gehalte von 735 fl. oft. W.

Bewerber um diese Stelle, oder eventuell um eine Amtsoffiziales ftelle mit bem Gehalte von 630 fl., oder 525 fl. in stabiler oder pros visorischer Eigenschaft haben ihre botumentirten Gesuche, inebesondere unter Radmeifung ber abgelegten Prufung aus ber Staateverrechnungefunde, dann der Renntniß der Landessprachen binnen 6 Bochen bei ber f. f. Finang-Landes-Direkzion in Lemberg einzubringen.

Auf geeignete disponible Beamte wird vorzugsweise Bedacht ges

nommen werden.

Lemberg, am 17. Mai 1864.

(937) E d y k t. (3)

Nr. 14516. C. k. sad krajowy Lwowski uwiadamia niniejszym edyktem nieobecnego i z miejsca pobytu niewiadomego Aleksandra Grzymałę Jaźwińskiego, iż w procesie przez p. Julie Krewniak przeciw niemu o zapłacenie sumy 196 złr. 34 cent. w. a. z przyhależytościami do 1. 5204/64 wytoczonym i do sumarycznej roz-Prawy zdekretowanym termin na dzień 18. lipca 1864 o 11. godzinie przed południem do wniesienia obrony wyznaczonym, a oraz i niewiadomemu z miejsca pobytu Aleksandrowi Grzymale Jaźwińskiemu adwokat krajowy p. Dabezański z substytucyą adwokata krajowego p. Dr. Czajkowskiego jako kurator na jego odpowiedzialność i koszta nadanym został, któremu kuratorowi pozew do 5204 z 1864 roku ta cytacya do owej rozprawy się doręcza, wzywając zarazem nieobecnego p. Aleksandra Grzymałę Jaźwińskiego, by nadanemu mu kuratorowi potrzebna do prowadzenia Procesu informacye udzielił lub też innego zastępce w tym procesie Postawił i tegoż tutejszemu sądowi podał, lub wreszcie sam osobiscie na terminie wyznaczonym do sadu się stawił.

Lwów, dnia 10. maja 1864.

Mr. 3711. Vom Tarnopoler f. f. Areisgerichte wird in Folge Beschlußes vom II. Mai 1864 mittelst gegenwärtigen Ediftes befannt gemacht, es habe Josef und Maria Huber unterm I. Mai 1864 3.
3711 wider die abwesenden und dem Wohnorte nach unbekannten Jacob und Salamon Freudenthal. dann Rachel Rosenkeld und im Falle des Absterbens einer dieser Personen oder aller, die dem Leben und Vohnorte nach unbekannten Erben derselben wegen Löschung der im Lastenstande der Realität Dr. 15 in Tarnopol zu Gunsken der Massa des Freudenthal laut dom. 2. p. 575. n. 2. on. sichergeskelten Summe von 2000 stp. eine Klage angebracht und um richterliche Histe gebesten worüber eine Tagsahrt auf den 12 Juli 1864 um 10 Vormitstaus bestimmt worden ist.

Da der Aufenthaltsort der Belangten unbekannt ist, so hat das f. f. Kreisgericht zu beren Vertretung und auf ihre Gefahr und Rosien den hiefigen Landes- und Gerichts-Aldvokaten Herrn Dr. Weisstein mit Substituirung des Landes- und Gerichts-Aldvokaten Herrn Dr. Delinowski als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vorgeschriebenen Gerichtsordnung

verhandelt werden wird.

Durch bieses Ebikt werden demnach bie Belangten erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die ersorderlichen Rechts-behelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen anderen Sachwalter zu wählen und diesem Kreisgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Bertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem dieselben sich die aus deren Berabsaumung entste-benden Felgen selbst beizumessen haben werden.

Tarnopol, am 11. Mai 1864.

$$(955) E d y k t. (3)$$

Nr. 1774. C. k. sąd obwodowy w Przemyślu podaje do publicznej wiadomości, iż w celu ściągnienia sumy 3000 złr. m. k. czyli 3150 złr. w. a. z odsetkami po 5% od 5. listopada 1858 bieżącemi, przez małżonków Teodora i Tekli Bajewskich przeciw Feliksowi Urbańskiemu wygranej, tudzież wydatków procesu 8 złr. 5 kr. w. a. i wydatków postępowania przymusowego poprzednio w ilościach 6 złr. 59 kr. w. a. 16 złr. 87 kr. w. a. i 16 złr. 86 kr. w. a., teraz zaś w ilości 240 złr. 27 kr. w. a. przyznanych, przymusowa publiczna sprzedaż dóbr Iskrzynie w obwodzie Sanockim, powiatu Brzozów położonych, jak ks. gł. 214. str. 283. l. 17. cież. Feliksa Urbańskiego własnych, a jako hypoteka wygrancj wierzytelności służacych, stosownie do przepisu dekretu nadwornego z 25. czerwca 1824 l. 2017 ze względu, że ciężary tych dóbr wartość szacunkowa 87240 złr. 65 kr. w. a. nieprzewyższają. w trzech terminach, t. j. dnia 4. lipca 1864, dnia 8. sierpnia 1864 i dnia 5. września 1864, każdego razu o godzinie 10. rano w tututejszym sądzie obwodowym pod następującemi warunkami odbędzie się:

1) Dobra Iskrzynia z przynależytościami ryczałtowo i z wykluczeniem kapitału indemnizacyjnego za zniesione na tych dobrach Powinności poddańcze wymierzonego sprzedają sie. Za cene wywołania ustanawia sie wartość szacunkowa tych dóbr w ilości 87.240 65 kr. w. a., poniżej której dobra te w pierwszych dwóch

terminach licytacyjnych sprzedanemi nie będą.

2) Każdy chęć kupienia mający obowiązany jest 20% od ceny szacunkowej 87.240 złr. 65 kr. w. a. jako zakład przed ofiarowaniem ceny do rak c. k. komisyi licytacyjnej w gotówce lub też w publicznych papierach na okaziciela opiewających z kuponami, w obligacyach indemnizacyjnych, w ksiązeczkach kasy oszczędności Lwowskiej na okaziciela opiewających, lub też w listach zastawnych galic. Towarzystwa kredytowego stan., podług ostatniego gazetami ogłoszonego kursu, jednakowoż nie powyżej wartości nominalnej tych obligacyi i listów zastawnych złożyć, który przez najwięcej ofiarowanego złożony zatrzymanym, resztym zaś licytantom po licytacyi zwrócony bedzie.

3) Gdyby dobra te Iskrzynia w tych trzech terminach licytacyjnych za cenę szacunkową albo wyżej sprzedane nie zostały, natenczas celem postanowienia lzejszych warunków wyznacza się ternin na dzień 5. września 1864 o godzinie 4. po południu, przy którym wierzyciele tem niezawodniej stanąć mają, ile że nicobecni wierzyciele jako do warunków lżejszych przez obecnych wierzycieli postanowionych przystępujący uważani będą. Na podstawie tych lżejszych warunków nowy termin licytacyjny wyznaczony i ogłoszony będzie, na którym powyższe dobra poniżej ceny szacunkowej i za każdą cene kupna ofiarowaną sprzedane zostaną.

4) Względem intabulowanych na wspomnionych dobrach długów, tudzież względem podatków rządowych z tych dóbr opłacać się mających, chęć kupienia mających do tabuli krajowej lwowskiej i do c. k. urzędu podatkowego w Brzozowie się odsyła, akt szącunkowy i wyciąg tabularny z 3. maja 1862 każdego czasu w c. k. registraturze sądowej w Przemyślu przejrzane być mogą, naoczne zaś przekonanie o jakości i ilości gruntów, budynków, lasów

i t. p. na miejscu w Iskrzyni powziąść mozna.

O tej licytacyi uwiadamiają się obydwie strony, tudzież wszyscy wierzyciele tabularni, a to z miejsca pobytu wiadomi do rąk własnych, zaś z miejsca pobytu niewiadomi, t. j. Katarzyna z Osolińskich hr. Jabłonowska, Antonina z Chanowskich Iwanowska, Karolina z Urbańskich Jaworska i wszyscy ci, którym uchwała obecna alho wcałe nie lub też w nienależytym czasic doręczoną by była, również ci, którzyby dopiero po 5. maja 1862 do tabuli weszli, przez edykta i kuratora im w osobie adw. kraj. Dra. pana Frenkla ustanowionego, któremu jako zastępca p. adwokat Wajgart substytuuje się.

Z rady c. k. sadu obwodowego. Przemyśl. dnia 27. kwietnia 1864.

Nro. 4403. In Folge Ermächtigung tes boben f. f. Ministeriums für Handel und Boltswirthschaft wird in dem Marktorte Krystynopol. Zołkiewer Kreises, eine f. f. Posterpedizion errichtet werden, welche sich mit dem Briese und Fahrpostdienste zu besassen hat, und täglich mittelst der täglichen Bothensahrten zwischen Mosty wielkie und Sokal mit dem Postnehe in Verbindung gesit werden wird.

Bewerber um die zu besetzende Posterpedientenstelle daselbst, mit welcher eine Jahresbestallung von Ginbundert Gulden und ein Amtspauschale jährlicher Preißig Gulden gegen Erlag der Dienskauzion im Betrage von 200 fl. österr. W. und gegen Abschluß des Dienstwertrages verbunden ist, haben ihre eigenhändig geschriebenen Gesuche unter Nachweisung des Alters, der bisherigen Beschäftigung und der Bermögensverhältnisse bis längstens 20. Juni 1864 bei dieser Postbiretzion einzubringen, und sich barin zu verpstichten, daß sie den Postbienst zu Krystynopol in einem gegen Feuer und Einbruch gesicherten Lofale ausüben, und sich vor dem Dienstantritte einer Prüfung aus der Postmanipulazion und ber Rechnungslegung unterziehen werden.

Bon ber f. f. galiz. Post-Direfzion.

Lemberg, am 24. Mai 1864.

Nr. 1056. C. k. sąd obwodowy w Przemyślu podaje niniejszem do publicznej wiadomości, że na zaspokojenie wygranej przez Samuela Barana przeciw Janowi Korbiczce sumy 255 złr. mon. k. z procentami po 5% od dnia 16. czerwca 1856, przyznanych poprzednio kosztów egzekucyjnych w kwotach 11 zł. 30 kr., 4 zł. 48 kr., 4 zł. 14 kr. i 6 zł. 94 kr. w. a. jak i kosztów w kwocie 6 zł. 24 kr. w. a. obecnie przyznanych, przymusowa sprzedaż realności pod Nr. 34 w Przemyślu na przedmieściu Podgórzu położonej na dniu 27. czerwca o godz. 10tej rano w sądzie tutejszym odbędzie się.

1. Rzeczona połowa realności. Antoniego Rozumkiewicza i Rozalii z Rozumkiewiczów Korbiczkowej własna, sprzedana będzie ryczałtem na podstawie aktu oszacowania z dnia 17go listopada 1858 do l. 8936.

2. Ta połowa realności sprzedaną będzie na wyż oznaczonym terminie za jakakolwiek cenę, jeżeliby za cenę szacunkową lub wyż-szą sprzedaną być nie mogła.

3. Jako cene wywołania stanowi się cena szacunkowa tej po-

łowy realności w kwocie 183 zł. 80 kr. a. w.

4. Kazdy chęć kupienia mający obowiązanym będzie piątą część ceny szacunkowej, t. j. kwolę 36 zł. 70 kr. w. a. w gotówce przed licytacyją do rak komisyi licytacyjnej jako wadyum złożyć, które dla nabywcy na rachunek ceny kupna zatrzymanem, innym zaś licytującym zwróconym zostanie.

5. Chęć kupienia mającym wolno jest wyciąg tabularny, warunki licytacyi i akt szacunkowy tej połowy realności w registraturze sądu tutejszego przejrzeć, i o stanie tej realności naocznie

się przekonać.

O czem tak obydwie strony, jakoteż i właścielele hypoteczni, a to z miejsca pobytu znajomi do rak własnych, zaś z miejsca pobytu niewiadomi, mianowicie: Szymon Rozumkiewicz, Katarzyna z Rozumkiewiczów Dobrzańska, Magdalena z Rozumkiewiczów Kraińska, masa spadkowa Maryi Rozumkiewiczowej, Maciej i Rozalia Drozdowscy, tudzież wszyscy ci wierzyciele, którymby uchwała niniejsza albo weale nie, albo zapóźno doręczona była, nareszcie ci, którymby po wydaniu tej uchwały prawo hypoteki uzyskali, do rak ustanowionego kuratora adwokata Dra. Frenkla z zastępstwem adwokata Dra. Regera i przez edykta zawiadomienie otrzymają.

Z rady c. k. sadu obwodowego. Przemyśl, dnia 29. lutego 1864.

12

(969) Konkurd-Aundmachung.

Mro. 15911. Zu besetzen: Die 2te Oberamts-Kontrolorsstelle bei bem Hauptzollamte zugleich Finanz-Bezirkskasse in Lemberg in der IX. Diatenklasse mit dem Gehalte jahrlicher 1050 fl. und Kauzions-Psilicht.

Gesuche sind insbesondere unter Nachweisung der Prüfung aus bem Zollverfahren und der Waarenkunde, dann der Kenntniß der Landessprachen binnen drei Wochen bei der Finang-Bezirks-Direkzion in Lemberg einzubringen.

Geeignete disponible Beamte werden vorzugsweise berüchtigt.

Von der f. f. Finang=Landed=Direkzion.

Lemberg, ben 24. Mai 1864.

Mr. 19621. Bom f. f. Landesgerichte wird bekannt gemacht, daß Frau Kalixta Wojczyńska geborene Sielecka wegen Verschwenstung am Heutigen unter Kuratel gesetzt und ihr zum Kurator Herr Franz Wilczyński beigegeben wurde.

Vom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, am 24. Mai 1864.

#### E dy & t

Nr. 19621. C. k. sąd krajowy niniejszym wiadomo czyni, że na dniu dzisiejszym nad panią Kalikstą z Sieleckich Wojczyńską dla udowodnionego marnotrawstwa kuratela wprowadzoną została i ze kuratorem pan Franciszek Wilczyński postanowionym został.

Z c. k. sadu krajowego.

Lwów, dnia 24. maja 1864.

Mro. 3981. Bom f. f. Bezirtsgerichte Brody wird befannt gemacht, es sei am 6. September 1855 Samuel Naftali Bisseliches

mit Sinterlaffung eines Rodigils gestorben.

Da dem Gerichte der Aufenthaltsort der muthmaßlichen Erben Jankel, Benzion, Lea. Naftali und David Hirsch zw. R. Bisseliches unbekannt ist, so werden dieselben aufgesordert, sich binnen Einem Jahre von dem unten angesetzten Tage an, bei diesem Gerichte zu melden, und die Erbserklärung anzubringen, widrigenfalls die Berslassenschaft mit den sich meldenden Erben und dem für sie aufgestellten Kurator Herrn Advokaten Kukuez bier abgehandelt werden würde.

Brody. den 20. März 1864.

(965) © b i f t. (3)

Mrs. 14137. Vom Lemberger f.f. Landes- als Handelsgerichte wird der Inhaber des in Berlust gerathenen, von Franz Marschal ausgenessten, von Beanora Marschal über 500 st. öst. Währ. atzeptirten, ursprünglich an Abraham Osse. später an Debora Ettinger girirten Wechsels achto. Lemberg den 7. Dezember 1863, am 5. Februar 1864 zahlbar, ausgesordert, solchen binnen 45 Tagen vom Tage der össentlichen Kundmachung dieses Beschlußes diesem f. f. Landesgerichte um so sicherer vorzulegen, als sonst nach Verlauf diesser Frist der frägliche Wechsel für amortisit erklärt werden wird.

Lemberg, am 4. Mai 1864.

(936) E d y k 1. (3)

Nr. 14515. C. k. sąd krajowy Lwowski uwiadamia niniejszym edyktem nicobecnego i z miejsca pobytu niewiadomego Aleksandra Grzymałę Jaźwińskiego, iż w procesie przez p. Julię Krewniak przeciw niemu pozwem do 1.5203 o zapłacenie sumy 13 złr. 16 cent. w. a. z przynałeżytościami wytoczonym do sumarycznej rozprawy termin na dzień 18. lipca 1864 o 11. godzinie przed południem wyznaczonym, a oraz i niewiadomemu z miejsca pobyta Aleksandrowi Grzymałe Jaźwińskiemu adwokat krajowy p. Dabczański ze substytucyą adwokata krajowego p. Dr. Czajkowskiego jako kurator na jego koszta i odpowiedzialność nadanym został, któremu pozew do 1.5203 z 1864 r. i ninicjsza cytacya do owej rozprawy się doręcze, zawzywając zarazem p. Aleksandra Grzymałę Jaźwińskiego, by nadanema ma kuratorowi potrzebną do prowadzenia procesu informacyę udzielił, lub też sam na wyznaczonym terminie osobiście do sądu się sławił lub wreszcie innego zastępcę postawił i tegoż tutejszemu sądowi wymienił.

Lwów, dnia 10. maja 1864.

(954) E d y k t. (3)

Nr. 4627. C. k. sąd obwodowy wzywa niniejszym edyktem panią Maryanne z Osuchowskich Charzewską, ażeby w przeciągu dni 30 przed c. k. sądem obwodowym w Przemyślu się wykazała, iż prenotacya sumy 346 złr. m. k. uchwałą sądu krajowego Lwowskiego z dnia 25. sierpnia 1863 do 1. 22636 w stanie biernym 1, części dóbr Zaniczki, jak dom. 124. str. 72. n. 21. cięż. uzyskana, a w skutek uchwał do 1. 5715 i 9214 ex 1862 na cenę kupna tej części dóbr do depozytu c. k. sądu obwodowego w Przemyślu w sumie 1500 złr. m. k. w obligacyach indemnizacyjnych z kuponami, zaś w sumie 6740 złr. 88 kr. w. a. w gotówce złożoną przeniesiona, jest usprawiedliwioną lub w usprawiedliwieniu się znajduję, gdyż w przeciwnym razie ta prenotacya na powtórnę żądanie Franciszka Ksawerego Topolnickiego z 10/11 części wyżwymienionej, na rzecz tegoż ostatniego złożonej ceny kupna wykreśloną będzie.

Przemyśl, dnia 11. maja 1864.

(932) © b i f t.

Nr. 7013. Bom f. f. Stanislauer Kreisgerichte wird dem, dem Aufenthalte nach unbekannten Johann Dabrowski, geistlichen Standes, oder im Falle seines Todes seinen dem Namen und Ausenthaltsorte nach unbekannten Erben mittelst gegenwärtigen Ediftes bekannt gemacht, es haben wider sie die erbserklärten Erben des Franz Edlen von Lichhorn. als: Franz Stegmann, Fr. Anna Urbańska. Fr. Franz Urbański, die minderjährigen Felix und Xawera Krall und Fr. Emilian Sticker unterm 4. Mai 1864 J. 7013 eine Klage wegen Löschung der über den Gütern Oleszow und Kielichow Kelat. nov. 109. pag. 389. n. 4. on. haftenden Summe von 2550 sip. s. M. G. angebracht, und um richterliche Silfe gebeten, worüber zur mündlichen Verhandlung die Tagsahrt auf den 11. August 1864 um 10 Uhr Vormittags anberaumt wurde.

Da ber Aufenthaltsort des belangten Johann Dabrowski unbekannt ift, so hat das k. k. Kreisgericht zu seiner Bertretung und auf seine Gefahr und Kosten den hiesigen Abvokaten Dr. Maciejowski mit Substituirung des Hrn. Abvokaten Dr. Berson als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach ber für Galizien

vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch biefes Gotft wird demnach ber Belangte erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtse behelfe dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen anderen Sachwalter zu mahlen, und diesem Kreisgerichte anzuzeigen, übershaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem er sich die aus deren Verabsäumung entstehenden Volgen selbst beizumessen haben wird.

Stanislau, am 9. Mai 1864.

(956) E d y k t. (3)

Nr. 4443. C. k. sad obwodowy w Przemyślu podaje niniejszem do powszechnej wiadomości, że w skutek odezwy c. k. sądu obwodowego w Tarnowie dozwolona uchwałą tegoż sądu z dnia 31. marca 1864 do l. 1102 i 1508 przymusowa sprzedaż dóbr Suchodoł, Białobrzegi. Głowienka i Krościenko niżne, Feliksowi Urbańskiemu ut Dom. 320. p. 253. u. 16. haer. i p. 276., 280. i 286. n. 15. haer, własnych, pierwiej w Jasielskim, teraz zaś w obwodzie Sanockim położonych, w celu zaspokojenia wygranej przez p. Julią Urbańską przeciw p. Feliksowi Urbańskiemu sumy wekslowej 650 złr. m. k. lub 682 zł. 50 kr. w. a. wraz z odsetkami od 28. maja 1860 po 6% bieżącemi, z wydatkami sporu w ilości 4 zł. 48 kr. a. w. i wydatkami postępowania przymusowego w ilościach 26 zł. 23 kr. a. w., 53 zł. 65 kr. w. a., 18 zł. 18 kr. a. w. i 33 zł. 14 kr. a. w. dozwolona, rozpisuje się, która się w tutejszym c. k. sądzie obwodowym pod następującemi przez c. k. sad krajowy wyższy decyzya z daia 9. września 1863 do l. 11562 sprostowanemi warunkami odbedzie.

1. Do sprzedaży tej wyznacza się dwa termina, t. j. na dzień 11. lipca i na dzień 29. sicrpnia 1864 o godzinie 10. zrana i każda z tych wsi z osobna sprzedaną być ma, wszelakoż w tychże dwóch terminach niżej ceny szacunkowej, za cenę wywołania służącej, sprzedane nie będą.

2. Cene wywołania stanowi suma jako wartość tych dóbr przez sądowe oszacowanie wyprowadzona, a mianowicie: a) dóbr Suchodoła suma 3249 zł. 60 kr.; b) dóbr Krościenko niżne suma 3012 zł. 20 kr. a. w.; c) dóbr Głowienka suma 2026 zł. 20 kr. a. w.; d) dóbr Białobrzegi suma 1683 zł. 50 kr. a. w.

3. Cheć kupienia mający obowiązany będzie 10% ceny wywo-

łania czyli w szczególności w okrągłej liczbie:

a) przy licytacyi débr Suchodoła kwota

b) " " Krościenko niżne
c) " " Głowienka
d) " Białobyzegi 169 "

gotowemi pieniądzmi tub w listach zastawnych galie, stanowego instytutu kredytowego według ostatniego kursu Gazety Lwowskiej, wraz z dotyczącemi kuponami, jako zakład (wadyum) do rak komisyi sprzedawczej, przed zaczęciem tej sprzedaży złożyć, który to zakład najwiecej ofiarującemu w cene kupna wrachowanym, zaś innym kupującym po ukończonej sprzedaży zwrócony zostanie.

4. Jezeliby te dobra w pierwszych dwóch terminach powyzej lub przynajmniej za cenę wywołania sprzedane nie były, na ten wypadek wyznacza się w moc § 148 i 152 ustaw sąd. termin do wystuchania wierzycieli względem ułatwiających warunków na 29. sierpnia 1864 o godzinie 4tej po południu z tym dodatkiem, ze niestających tak uważać się będzie, gdyby do większości głosów stających przystąpili byli.

5. Chęć kupienia mającym wolao jest wyciąg tabularny, akt oszacowania i inwentarz tych dóbr w tulejszo-sądowej registraturze

przejrzeć lub odpisać.

O tej rozpisanej licytacyi obydwie strony, tudzież wszyscy wierzyciele hypoteczni z miejsca pobytu znani, do rak własoych ci zaś, których miejsce pobytu wiadome nie jest, jak i ci, którzyby do tabuli krajowej po 15. wrześniu 1862 weszli, lub którym ninielsza uchwała za późno lub wcale doręczoną by nie była, na ręce ustanowionego w tym celu kuratora, adwokata Dra. Frenkla z zastępstwem adwokata Dra. Waygarta i przez edykta zawiadomienie otrzymują.

Z rady c. k. sadu obwodowego. Przemyśl, dnia 27. kwietnia 1864.

3)

16:

en

nz i-

ő: 9.

ęп

hr

uf

en

(

Rundmachung.

Kundmachung.

Rr. 12496. Bur Sicherstellung bes Konservazions = Dedftoffbebarfes auf der Karpathenhaupt= und der Sambor-Turkaer ungar. Sauptstraße im Staromiastoer Straßenbaubezirke für das Jahr 1865 wird hiemit die Offertverhandlung ausgeschrieben.

Das Grfordernis besteht, und zwar:

A. Auf der Karpathen=Sauptstraße.

In ber Wegmeisterschaft Starasol.

für die 48 , 49. und 50. Meile in ber Beischaffung von 1861 ft. 95 fr. 1040 Deckstoffprismen im Fiskalpreise von B. Auf ber Sambor-Turkaer ungar. Sauptstraße.

1. In der Wegmeisterschaft Turka.

für bie 1., 2. und bas 1., 2. und 3. Biertel ber 3. Meile in der Beischaffung von 560 Prismen im 1545 ft. 45 fr. Fiskalpreise von

2. In der Wegmeisterschaft Kopuszanka.

Bur bie 5., 6. und bas 1. und 2. Biertel ber 7. Meile in ber Beischaffung von 475 Deditoffprismen im 1017 ft. 05 fr. Fiskalpreife von

3. In der Wegmeisterschaft Staremiasto. für bas 3. und 4. Biertel der 7., dann die 8. und 9. und bas 1. Biertel der 10. Meile in der Bei= ichaffung von 417 Dedftoffprismen im Fistal-572 fl. 96 fr. preise von

Jusammen in der Beischaffung von 2492 Deckstoffpris-4997 fl. 41 fr. men im Fiskalpreise von ofterr. Währ.

Unternehmungeluftige werden hiemit eingeladen, ihre mit 10% Sabium belegten Offerten langstens bis 30. Juni l. J. bei der Samhorer Kreisbehörde zu überreichen.

Die sonstigen allgemeinen und speziellen, namentlich die mit der b. o. Berordnung vom 13. Juni 1856 3. 23821 fundgemachten Ofsertsbedingnisse können bei der gedachten Kreisbehörde oder dem Stabemiastoer f. f. Stragenbaubegirke eingesehen werben.

Nachträgliche Unbote merben nicht berüchsichtiget. Bas hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird. Von der k. k. galiz. Statthalterei.

Lemberg, am 25. Mai 1864.

#### Obwieszczenie.

Nr. 12496. Dla zapewnienia dostawy materyału konserwacyjhego na Karpackim i Samborskim węgierskim gościńcu, w powiecie drogowym Staremiasto, w roku 1865 rozpisuje się niniejszem pertraktacya ofertowa.

Potrzeba:

A. Na Karpackim, gościńca, w sekcyi Starasol. Na 48., 49. i 50. mili 1040 pryzmów materyału ka-1861 złr. 95 c. miennego, w cenie fiskalnej

B. Na Turka-Samborskim gościńcu węgierskim.

1. W sekcyi Turka.

Na 1., 2. i 1., 2. i 3. ćwierci 3. mili 560 pryzmów 1545 złr. 45 c. w cenie fiskalnej

2. W sekcyi Lopuszanka.

Na 5., 6. i 1. 2. éwierci 7. mili 475 pryzmów w ce-1017 złr. 05 c. nie fiskalnej

3. W sekcyi Staremiasto.

Na 3. i 4. ćwierci 7. mili. na 8. i 9., potem 1. ćwierci 10. mili 417 pryzmów w cenie fiskalnej 572 złr. 96 c. Razem dostawa 2492 pryzmów w cenie fiskalnej 4997 złr. 41 c.

Wal. austr. Przedsiębiorcy zechcą swoje. w 10% towe wadyum zaopatrzone oferty wnieść najdalej do 30. czerwca b. r. do władzy obwodowej Samborskiej.

Wszelkie warunki ofertowe ogólne i specyalne, jako też i te, tutejszem rozporządzeniem z 13. czerwca 1856 l. 23821 ogło-Szone, mogą być u wymienionej władzy obwodowej lub w urzędzie drogowym w Staremmieście przejrzane.

Później wniesione oferty nie będą uwzględnione. Co sie do powszechnej podaje wiadomości.

Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 25. maja 1864.

(993) G d i f t. (1)

Mro. 22395. Bon dem f. f. Lemberger Landes= als Handels= Berichte wird dem abwesenden, unbekannten Aufenthaltes weilenden Alexander Grzywała Jazwiński und Vincentia de Blendowskie Jaz-Winska mit diesem Edifte bekannt gemacht, daß Josel Stand wider diefelben am 24. l. J. auf Grund eines Wechsels vom 30. März 1862 wegen 1000 fl. öfterr. Währ. s. N. G. ein Zahlungsaustagegesuch eingebracht hat, worüber die Zahlungsaustage erging.

Da ber Bohnort berfelben unbefannt ift, fo mird ihnen ber Abvokat Dr. Polanski mit Substituirung des Aldvokaten Dr. Smiatowski auf ihre Gefahr und Rosten jum Rurator bestellt, und bemselben der oben angeführte Bescheft dieses Gerichtes zugestellt. Bom t. t. Landes- als Handelsgerichte.

Lemberg, den 25. Mai 1864.

(991)Mro. 20564. Bur Sicherstellung ber Konservazion& Deckstofflieferung pro 1865 für die Staatsstraffen im Kolomeaer Straffenbaubezirke und Kreise wird hiemit die Ofertverhandlung ausgeschrieben.

Das diesfällige Erforderniß besteht, und zwar:

a) Auf der Karpathen-Hauptstrasse sur das hatel der 82ten bis einschließig 2/, tel ber 90ten Deile in 4320 Pris- ff. men mit dem Fiskalpreise von 70

b) Auf ber Kultyer Berbindungestraffe fur bie gange 1te bis einschließig 2/, tel ber 6ten Meile in 921 Prismen 381/9 mit dem Fiskalpreise von 1571

c) Auf der Horodenkaer Berbindungestraffe fur die gange Ite und 2te Meile in 350 Prismen mit bem Fis-1001 05

Busammen in 5591 Prismen mit dem Fiskalpreise von 9756 öfterr. Mabr.

Die sonstigen allgemeinen und speziellen Bedingnisse, namentlich auch bie mit der h. o. Berordnung vom 13. Juni 1856 3. 23821 fundgemachten Offertbedingniffe tonnen bei ber Kotomeaer f. f. Rreisbehörde oder dem dortigen f. f. Straffenbaubegirke eingefehen werden.

Unternehmungeluftige merten eingeladen, ihre vorschriftemäßig ausgefertigten und mit einem 10%tigen Babium belegten Offerten längstens bis 24. Juni l. 3. bei ber gebachten f. f. Rreisbehörde gu

Machträgliche Unbothe und nicht vorschriftsmäßig ausgefertigte Offerten werden nicht berüchichtiget.

Bon der f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, den 25. Mai 1864.

#### Obwieszczenie.

Nr. 20564. Dla zapewnienia dostawy materyału konserwacyjnego na rok 1865, na drogi krajowe w Kołomyjskim powiecie drogowym, tegoż obwodu, rozpisuje się niniejszem konkurs za pomoca ofert.

Potrzeba:

Potrzeba:

a) Na karpackim gościńcu, na \* 82giej az do \*/, zł.

7183 90tej miti 4320 pryzmów w cenie fiskalnej

b) Na Kuttyjskim trakcie połączenia, na 1sza aż do <sup>2</sup>/<sub>4</sub> 90tej mili 921 pryzmów w cenie fiskalnej 381/2 1571

c) Na trakcie Horodenki na cała 1sza i 2ga mile 350 pryzmów w cenie fiskalnej

Razem 5591 pryzmów w cenie fiskalnej 9756 1312

Wszelkie warunki ofertowe, ogólne i specyalne, jako też i te, tutejszem rozporządzeniem z dnia 13. czerwca roku 1856 l. 23821 ogłoszone, moga być u władzy obwodowej lub w urzedzie drogowym w Kołomyi przejrzane.

Przedsiębiorcy zechcą swoje w 10%towe wadyum zaopatrzone oferty, wnieść najdalej do 24. czerwca b. r. do wymienionej władzy

obwodowej.

Później wniesione, lub nienależycie spisane oferty nie będą uwzględnione.

Z c. k. gal. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 25. maja 1864.

Mr. 8048. Das Stanisławower f. f. Kreisgericht gibt bem Moses Schulim Halpern fund, bag wiber ihn über Ansuchen des Nuchim Arnold auf Grund bes Wechsels ddto. Borszczow 30. Jänner 1864 die Zahlungsauslage ber Wechselsumme pr. 100 fl. öft. Währ. f. N. G. bewilligt und dem für Moses Schulim Halpern als bem Bohnorte nach unbekannten, in der Perfon des herrn Abvokaten Dr. Berson mit Cubsthufrung bes herrn Abvofaten Dr. Skwarczyński

aufgestellten Kurator zugestellt wird. Stanisławow, am 25. Mai 1864.

G b i f t.

Mro. 12384. Bom Lemberger f. t. Landesgerichte werden bie Inhaber der angeblich in Berluft gerathenen, auf den Namen der Ge-meinde Bakowce, Brzezaner Kreises lautenden 2% oftgaliz. Natural-10143 ddo 1ten November 1829 über Lieferungs = Obligazion No -102 f 334 er aufgefordert, diese Obligazion binnen Ginem Jahre, 6 Bochen und drei Tagen dem Gerichte vorzulegen und die Befit rechte barguthun, wibrigens nach fruchtlos verstrichener Frist folche amortifirt werden wird.

Bom f. f. Lanbesgerichte.

Lemberg, ben 20. April 1864.

6 dift. Mro. 18149. Bom f. f. Landesgerichte ju Lemberg werben diejenigen, welche als Glänbiger an die Berlaffenschaft bes am 7. Jan= ner 1864 ohne Testament verstorbenen f. f. Oberlieutenants Ignatz Ritter v. Karger eine Forderung ju ftellen haben, aufgefordert, bei biefem Gerichte jur Unmelbung und Darthuung ihrer Unspruche den

16. Dezember 1864 um 10 Uhr Bormittags zu erscheinen, oder bis dahin ihr Besuch schriftlich gu überreichen, wibrigens benfelben an bie Berlaffenschaft, wenn fie durch Bezahlung der angemeldeten Forde-rungen erschöpft murde, tein weiterer Unspruch zustände, als in fo ferne ihnen ein Pfanbrecht gebührt.

Lemberg, am 6. Mat 1864.

(945)

Kundmachung.

Ntro. 15121. Zur Sicherstellung der Deckstofflieserung auf der ithen= und Voretzkoer ungarischen Hauptstrasse im Stryjer Stras-

Rarpathens und Veretzkoer ungarischen Hauptstrasse im Stryser Strasssenbaubezirke gleichnamigen Kreises für das Jahr 1865 wird die Ofsfertverhandlung ausgeschrieben.

Das Erforderniß besteht, und zwar:

Auf der Karpathen-Sauptstraffe fur die 59te, 60te, 61te,

62te, 63te, 64te, 65te und 66te Meile in 3331 fl. fr Prismen im Fiskalpreise von 10194 61 Auf der Veretzkoer ungarischen Hauptstrasse für die 1te,

2te, 3te, 4te und ote Meile in 1530 Prismen

im Fistalpreife von 5505 18

daher zusammen 4861 Prismen im Fiskalpreise von 15699 79

öfterr. Währ.

Die sonstigen allgemeinen und speziellen, namentlich die mit der h. o. Berordnung vom 13. Juni 1856 Z. 23821 kundgemachten Ofsfertbedingnisse, können bei der k. k. Stryjer Kreisbehörde oder dem dortigen k. k. Strassenbaubezirke eingesehen werden.

Unternehmungsluftige werden hiemit eingeladen, ihre mit 10% gen Badium belegten Offerten langstens bis jum 24. Juni 1864 bei ber

genannten Kreisbehörde ju überreichen.

Nachträgliche Unbothe werden nicht berücksichtiget. Was hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird.

Von ber f. f. Statthalterei.

Lemberg, ben 21. Mai 1864.

#### Obwieszezenie.

Nr. 15121. Dla zapewnienia dostawy materyału kamiennego na karpackim i wereckim węgierskim gościńcu, w Stryjskim powiecie drogowym tegoż obwodu, w roku 1865, rozpisuje się niniejszem pertraktacya ofertowa.

Potrzeba:

Na karpackim gościńcu na 59ta, 60ta, 61a, 62a, 63a,

64ta, 65ta i 66ta mile 3331 pryzmów

w cenie fiskalnej 10194 6

Na wereckim gościńcu na 1sza, 2ga, 3cia, 4ta i 5ta

mile 1530 pryzmów w cenie fiskalnej 5505 18

razem 4861 pryzmów w cenie fiskalnej 15699 7

wal, austr.

Wszelkie warunki ofertowe ogólne i specyalne, i te, tutejszem rozporządzeniem z dnia 13. czerwca 1856 roku l. 23821 ogłoszone, mogą być u władzy obwodowej, lub w urzędzie drogowym w Stryju przeirzane.

Przedsiebiorcy zechcą swoje, w 10% wad<mark>yum zaopatr</mark>zone oferty wnieść najdalej do 24. czerwca b. r. do wymienionej władzy

obwodowej.

Później podane oferty niebędą uwzględnione.

Co się niniejszem do powszechnej podaje wiadomości.

Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 21. maja 1864.

(987) © 8 i f t. (1)

Mro. 21816. Bon bem k. k. Landes= als Handelsgerichte wird bem Herrn Johann und der Fr. Julia Saja mit diesem Edikte bekannt gemacht, daß gegen dieselbe über Ansuchen des Samuel Weintraub die Zahlungsaustage über die Wechselsumme pr. 35 st. f. N. G. am 25. Mai 1864 zur Zahl 21516 erlassen wurde.

Da ber Wohnort bes Herrn Johann und Fr. Julia Saja unbestannt ist, so wird denselben ber Landes Movotat Dr. Kratter mit Substituirung bes Landes Movotaten Dr. Natkes auf ihre Gefahr und Kosten zum Kurator bestellt, und demselben der oben angeführte

Bescheid dieses Gerichtes zugestellt.

Bom f. f. Landes= als Handelsgerichte.

Lemberg, am 25. Mat 1864.

(988) E d y k t. (1)

Nr. 14583. Sad krajowy Lwowski uwiadamia niniejszem niewiadomego z miejsca pobytu Teodora Jamińskiego, iż na prośbę Adama Chmielewskiego pod dniem 22. października 1863 do licz. 44790 wniesioną uchwałę tego c. k. sądu z dnia 23. listopada 1863 na podstawie skryptu Teodora Jamińskiego z dnia 22. Września 1863 prawo zastawu dla sumy dłużnej 85 zł. w. a. z procentem po 5% w stanie biernym, połowy obowiązku Jana Stromengers złożenia do depozytu sądowego pakietu zawierającego w sobie 163 duk. i 80 półimperyałów w złocie na realnościach pod licz. 54 m dalej pod l. 327, 328 i 329 2, tudzież pod liczbą l. 146 i 147 24 nareście pod l. 585 2, na rzecz Teodora Jamińskiego zaprenoty wanego — zaintabulowanem zostało.

Ponieważ miejsce pobytu Teodora Jamińskiego temu c. kadowi wiadomem nie jest, przeto ustanawia się temuz adwokate dr. Krattera w zastępstwie adwokata dr. Malinowskiego na jegekoszta i szkodę za kuratora, wręczając ostatniemu oraz rzeczone

uchwałe.

Lwów, dnia 4. maja 1864.

(992) Kundmachung. (1)

Mro. 3175 - S. II. Vom f. f. Kreisgerichte wird kundgemacht daß mit hierortigem Kriegsrechtsurtheile vom 18. April d. J. Vitals W. Smochowski. Mitredakteur der politischen Zeitschrift "Gazeta narodowa" wegen Berbrechens der Störung öffentlicher Ruhe, begang" durch den im Nro. 181 v. J. der Gazeta narodowa vorkommenden Artikel "O ludzie wiejskim", nebst Berfall der Kauzion im Betragt von 300 fl. öst. W. zu Gunsten des Lemberger Armensondes, Verbot der weitern Verbreitung des Nro. 181 v. J. der Gazeta narodowa-Vernichtung der mit Beschlag belegten Exemplare desselben, Kundmaschung des Urtheils an der Spise der Gazeta narodowa und in der Lemberger Zeitung auf seine Kosten zu sechsmonatlichem Kerker verzurtheilt worden ist.

Ueber die von ihm ergriffene Berufung, hat das h. f. f. Militär-Obergericht nach Nevisson der Untersuchungs: und Kriegsrechtsakten mit Verordnung vom 13. d. M. Mro. 3804 die demfelben zuerkannte Strafe auf 4 Monate Kerkers zu ermäßigen, übrigens es bei bem Urtheile zu belassen befunden.

Lemberg, ben 30. Mai 1864.

#### Spis osób we Lwowie zmarłych,

a w dniach następujących zameldowanych.

Od 16. do 21. maja 1864.

Ebersbach Ernest, adjunkt policyjny, 30 l. m., na apopleksyę.
Oberhofer Katarzyna, małżonka urzednika, 33 l. m., dto.
Schworm Franciszka, dto. 33 l. m., na sudhoty.
Czacki Wincenty, pens. sekretarz magistr., 80 l. m., na sparaliżowanie pluc.
Zyttny Anna, wdowa po taksaterze bydła. 66 l. m., na sparaliżowanie.
Neumann Franciszek, wożny, 86 l. m., na sparaliżowanie nerwów.
Myszkowska Tekla, żona dyurnisty, 40 l. m., na wyrodzenie się wątroby.
Surmieńska Leontyna, żona malarza, 22 l. m., na suchoty.
Spac Joanna, 64 l. m., na żółtaczkę.
Laskowska Katarzyna, wdowa po browarniku, 55 l. m., na nerwowa go rączkę.
Heitmann Kornela, dto. 12/12 r. m., na suchoty

Kalser Józef, kotlarz, 41 l. m., na suchoty.
Jaszowski Marcin, wyrobnik, 46 l. m., na zapalenie płuc.
Gardziel Marya, wyrobnica, 18 l. m., dto.
Barańska Anna, dto. 80 l. m., ze starości.
Horodyska Marya, dto. 52 l. m., na tyfus.
Czop Paśka, dto 39 l. m., na raka w żołądku.
Frenzel Marya, dto 38 l. m., na raka w watrobie
Krzyżanowska Marya, wyrobnica, 66 l. m., na raka w macicy.
Jurkowski Paweł, wyrobnik, 79 l. m., na zapalenie mózgu.

Kozioł Antoni, Wyrobnik, 40 l. m., przez przejechanie zabity. Steiner Franciszek, wyrobnik, 48 l. m., na apopleksye. Homin Magdalena, wyrobnika, 40 l. m., na suchoty. Niewiadomski Józef, wyrobnik, 50 l. m., na zapalenie płuc. Mucha Tekla, żona leśniczego, 35 l. m., na febrę połogowa. Sassow Józef, dziecię wyrobnika, 4 l. m., na szkarlatyne. Kędzierska Marya, dto. 1 m. m., z braku sił żywotny.

Kedzierska Marya, dto. 1 m. m., z braku sił żywotnych. Banker Jan, dto 7 dni m., dto. Woytyszyn Pawlina, dto. 1\*/12 r. m., na angine Sperling Josel, handlarz, 42 l. m., na suchoty. Falik Chaim, machlerz, 24 l. m., dto. Bombach Ozyasz, wyrobnik, 45 l. m., na suchoty.

Bilbel Chaje, wyrobnica, 70 l m., na wodna puchline. Wollisch Beile, wyrobnica, 60 l. m., na raka w piersiach. Urban Toni dto. 25 l. m., na suchoty. Breier Sime, dto. 60 l. m., dto.

Schifmann Lea, dto. 16 l m., dto.
Halpern Israel, dziecię szynkarza, 7 m. m., na konwulsye.
Zalel Schall, dto. 3 l. m., dto.
Natkes Alfred, dziecię dokt. ra. 5 m. m., na wodaą puchline
Stopler Leib, dziecię rzeźnika, 11 m. m., na wuchoty.

Rak Hersch, dziecię kotlarza, 2½ l. m., dto. Igel Mendel, dziecię machlerza, 6 l. m., na szkarlatynę. Weber Chane, dto. 9 l. m., na zapalenie mózgu

# Anzeige-Platt.

## Cizitazions - Anzeige.

Begen Verringerung des Viehstandes werden in

#### Siemiandvka, bei Szczerzec,

ben 7. und 8. Juni bei 100 Stud Jug= und Jungvieh, so wie auch verschiedene Wirthschaftes und Ackergerathe an ben Meistbiethenden abgegeben

Ligitazion beginnt um 9 Uhr.

### Doniesienia prywatne.

# Ogłoszenie licytacyi.

W Siemianówce, około Szczerca,

odbędzie się z powodu zmniejszenia stanu bydła na dniu 7. i beczerwca b. r. sprzedaż około 100 sztuk bydła roboczego i jało wniku, jakoteż różnych narzędzi gospodarskich i rolniczych.

Licytacya rozpocznie się o godzinie 9. (978-1)

Printed that are the printed